Nº 304.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag ben 20. December 1832.

Angekommene Fremde vom 18. December 1832.

Br. Guteb. Roglowski aus Turemto, Br. Guteb. Miezuchoweki aus Gielec, Sr. Guteb. Gajewefi aus Cerekwice, Frau Landrathin Nowacka und fr. Juftig= Commiff. Sobeeffi aus Gnefen, Sr. Pachter Bendorff aus Gonice, I. in No. 391 Gerberftraße; fr. Pachter Kuroweff aus Malewo, fr. Guteb. Libifzeweff aus Wierzpe, Gr. Bachter Hulewicz aus Dembnice, I. in No. 394 Gerberftraße; Br. Guteb. Niemojeweft, Sr. Guteb. Bienfowefi aus Babin, Br. Guteb. Koritowefi aus Czerniewo, Frau Guteb. Swiniarska aus Rafojady, Sr. Raufm. Schreiber aus Rogafen, Sr. Guteb. Luther aus Lopuchomo, Gr. Guteb. Materne aus Chwal-Fowo, Sr. Raufm. Roggen aus Camter, I. in Do. 384 Gerberftrafe; Die Sen. Defonomen Sepolowski und Delowski aus Sielce, Frau Gen. Pachterin v. Bergberg aus Wyszyn, I. in No. 99 Wilde; Frau Schauspielerin Schon aus Frankfurt, Sr. Guteb. Mittelftadt aus Bries, I. in Ro. 136 Bilhelmöftrage; Sr. Botteber Muller, Gr. Gaftwirth heyne und Sr. Defonom Lehmann aus Birnbaum, Se. Probst Danielewicz aus Roffen , Br. Pachter v. Bogueti aus Rl. Gofolnit, Br. Oberforfter v. Schlichling aus Krafgewo, Sr. Pachter v Lufomeffi aus Punice, I, in No. 251 Breslauerstraße; Die Srn. Doktoren Butterling und Gottgetreu aus Brag, Sr. Guteb. Sucholeft aus Camter, I. in Do. 1 St. Martin; Br. Raufin. Allerander aus Neuftadt, Br. Commiff. Buffe und Br. Pachter Buffe aus Mechlin, Die Brn. Kaufleute Markuse und Ater aus Schwerin, Br. Raufin. Manaffe aus Renftadt, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Probst Gieczynsti aus Zanno, Br. Guteb. Buchlineft aus Golafgen, Br. Guteb. Zieromefi aus Grodziefo, Br. Guteb. Mittowefi und Sr. Dber-Controlleur Mierzynoffi aus Chompo, I. in Ro. 168 Wafferstraße; Sr. Guteb. Zielonacki aus Goniegki, 1. in Do. 30 Wallischei; Sr. Probft Rutfowsti aus Betide, Sr. Guteb. Pluczynöfi aus Dchoce, Sr. Guteb. Babel aus Obiecanowo, I. in Do. 33 Wallischei; Br. Dberforfter Brehmer aus Langgodlin, Sr. Forstinspektor Tiet aus Rogasen, Hr. Wont Schubert aus Ros walewo, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Kaufur. Schamsche Mich aus Krotofdin,

I. in No. 350 Indenffrage; bie hrn. Gutob. v. Pomorefi und v. Mielecti aus Grabofzewo, 1. in No. 112 Wilhelmöftraße; hr. Gutob. v. Arzyzanowski aus Slupi, I. in No. 154 Buttelfiraße.

Bekanntmachung. Die unbefann= ten Erben des am 21. Juli 1829 hier berftorbenen Profesfore Friedrich Butt= ner oder beren Erben, ober nachffen Bermandten werden ad Terminum ben 29. Januar 1833 Bormittage um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath Gulemann in unferm Inftruftionszimmer porgeladen, um fich als folche auszuweifen und ben Nachlaß beffelben in Em= pfang zu nehmen, und zwar mit ber Berwarnung, daß, wenn sie fich vor ober in dem Termine weder schriftlich ober mundlich melben, fie zu gewärtigen haben, daß ber Rachlaß des Buttner als gin berrenlofes Gut nach S. 481. Tit. 9. Thl. 1. des Allg. Landrechts, bem Fis= fus zugesprochen werden wird.

Pofen ben 9. Marg 1832. Abnigl, Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung. Der Sutsbesiher und jezige Pachter Balerian von Maszewski in Bruczkow, Krotoschiner Kreises, und seine Chegattin, Marianna geborne v. Koscielska, haben durch den Wertrag vom 7. Mai d. J. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Rrotofdin, ben 19. November 1832. Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Niewiadomi sukcessorowie professora Fryderyka Büttner dnia 21. Lipca r. 1829. w Poznaniu zmarłego lub ich spadkobiercy, albo też naybliżsi krewni zapozywaią się ninieyszem na termin dnia 29. Stycznia 1833. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Culemann w izbie naszéy instrukcyinéy, aby się wylegitymowali i pozostałość tegoż odebrai, a to z tém zagrożeniem, iż, ieżeli sie przed lub w terminie na pilśmie albo osobiście nie zgłoszą, spodziewać się mogą, iż pozostałość Büttnera iako bezdziedziezna podlug §. 481. Tyt 9. Cz. I. Prawa Powsze. chnego Krajowego Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Poznań dnia 9. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Waleryan Raszewski dziedzić i teraźnieyszy dzierzawca w Bruczkowie, powiecie Krotoszynskim, i żona iego Maryanna z Kościelskich Raszewska przed zawarciem małżeństwa ukladem sądowym z dnia 7. Maia r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Krotoszyn, d. 19. Listopada 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntinachung. Es soll das in Großdorff im Birnbaumer Kreise unter ber No. 17. gelegene, dem Horndrechster Johann David Hirthe gehörige, 232 Mthl. 8 Sgr. tapirte Wohnhaus nebst Zubehör, im Wege der Erekution öffentslich an den Meistbietenden in dem hier am 25. Januar 1833 anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verlauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, den 20. September 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Die Anna v. Wojakowska hat nach erreichter Majorennikat, innerhalb der nach S. 791. tit. 18. Theil II. des Allg. Landrechts ihr zustehenden dreimonatlichen Frist, am 25. Oktober c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer She mit dem Ignaz Laurentius v. Modlinski, Gutspächter von Orzeszkowo, hiesigen Kreises, gerichtlich ausgeschlossen.

Schroda, am 16. November 1832. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftationspatent. Im Auftrage des Königl, Landgerichts zu Fraustadt soll

I. die im Dorfe Neuguth gur Gerrschaft Reisen gehörige, unter No. 25 beles gene Uckerwirthschaft, den Johann Obwieszczenie. Domostwo mieszkalne w Wielkieywsi w Międzychodzkim powiecie pod liczbą 17 leżące, tokarzowi Janowi Dawidowi Hirthe należące i sądownie na 232 Tal. 8 sgr. ocenione, będzie wraz z przyległościami drogą exekucyi w terminie na dzień 25. Stycznia 1833. tu wyznaczonym, publicznie naywięce dającemu przedane. Chęć kupienia mający wzywają się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 20. Wrześ. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Anna Wojakowska po osiągnioney pełnoletności,
w przeciągu służącego iey według
§. 791. Tyt. 18. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego czasu trzymiesięcznego, w dniu 25. Października
r. b. spółeczność maiątku i dorobku
w małżeństwie swem z Ur. Ignacym
Wawrzeńcem Modlinskim, dzierzawcą Orzeszkowa powiatu tuteyszego,
sądownie wyłączyła.

Szroda, dnia 16. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być

I. gospodarstwo rólnicze w wsi Nowéy wsi do klucza Rydzyńskiegonależącey, pod No. 25. położone. Mathensichen Erben gehörig, ju melcher folgende Pertinengfücke gehoren:

- 1) der Hofraum nebst Bauplag, ber hinter bemfelben belegene Obst- und Gemusegarten, so wie die Ruinen bes Wohnhauses und die Scheune, gerichtlich abgeschätzt auf 45 Athl.
- 2) brei Uckerstücke, zusammen 8 Scheffel Fraustädter Maaß Aussaat, abgeschätzt auf . . . 350 Athl.
- 3) eine Windmuhle nebst Zusbehör, taxirt auf . . 200 Athl.

Summa 595 Athl.

im Wege der freiwilligen Subhastation, II. die den Häusler Johann Hoffmannschen Erhen zugehörige, unter No. 43 zu Laswitz belegene Häuslerstelle, welche auf 50 Athl. gerichtlich gewürzbigt worden ist,

ebenfalls im Wege ber freiwilligen Subhastation besentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der peremtorische Bietungs-Termin auf den 17. Januar 1833 Nachmittags um 3 Uhr in unserm Geschäftslokale hieselbst angesetzt worden, zu welchem wir Kaussussige, besitz- und zahlungsfähige Käuser vorlaben.

Die Tage ber oben erwähnten Immobilien kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Riffa, ben 8. November 1832.

sukcessorom Jana Matheus należące, do którego następuiące pertynencye należa;

1) podwórze i plac do wystawienia budynków, ogród owocowy i warzywny, w tyle leżący, także pogorzelisko pozostałe i stodoła, sądownie na. . . . 45 Tal, ocenione,

2) trzy kawały roli, w ogóle 8 wierteli miary Wschowskiey wysiewu, ocenione na . . . 350 Tal.

 wiatrak z przynależącemi do niego narzędziami, oceniony na . . . 200 Tal.

w summie 595 Tal.

w drodze dobrowolnéy subhastacyi; II. pospodarstwo chałupnicze, sukcessorom Jana Hoffmann należące, pod Nro. 43. we wsi Lasosicach położone, sądownie na 50 Tahocenione,

także w drodze dobrowolnéy sublastacyi, publicznie więcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem termin peremtory czno-licytacyjny na dzień 17g0 Stycznia 1833. r. o godzinie 3. z południa w lokalu naszym sądowym wyznaczony został, na który chęć kupienia maiących posiadania i 22 płacenia zdolnych zapozywamy.

Taxy wyżéy oznaczonych immobiliów każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Leszno, dnia 8. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Um 26. Df. tober b. J. Rachmittags fam ein unbefannter Mann frant in ben Arug gu Mieczewo bei Kurnif und übernachtete bort, am andern Morgen fand man ihn zwar noch lebend, aber bereits fehr schwach, wonachst er auch bald barauf farb. Der Berftorbene, mittlerer Große, ungefähr 60 Jahr alt, war sehr abge= magert; er hatte gestreifte Beinfleider an, und war mit einer dunkeln Tuch= muge und mit einem gerriffenen geflickten Mantel von bunkelblauer Farbe ange= than; er hatte eine Zasche (Torbe) bei fich, worin etwas Mehl, Brot und 2 Pfennige vorgefunden worden.

Ueußerliche Verletzungen sind nicht entdeckt worden. Bor seinem Tobe soll er auf Befragen erklart haben, daß er Rochanke heiße und nach Vorowcer-holland bei Kurnik zu seinen Verwandten gehen wolle.

Die bisherigen Nachforschungen, wer und woher ber Verstorbene war, sind ohne Erfolg geblieben.

Deshalb bringen wir bies zur bffentlichen Kenntniß und fordern die etwanigen Berwandten und Angehörigen bes Berstorbenen auf, und über die naheren Lebensverhältnisse besselben binnen 4 Wochen Anzeige zu machen.

Bnin, ben 5. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Dnia 26. Października r. z. popołudniu przybył nieznaiomy człowiek chory do gościńca w Mieczewie pod Kurnikiem i przenocował tamże w owczarni; na zaiutrz zastano go wprawdzie ieszcze żyjącego, lecz bardzo słabego, dla czego w krótce potem umarł. Zmar. ły był wzrostu średniego, około 60 lat stary, i schudly na calem ciele; miał na sobie spodnie strefowane i okryty był czapką sukienną ciemną i płaszczem rozdartym koloru granatowego, niósi torbe, w któréy znaleziono cokolwiek maki, chleba i dwa fenigi pieniędzy; powierzchownie nie było żadnego śladu gwaltowności iakiéy.

Przed zgonem swoim, na uczynione do niego zapytanie, miał był zeznać; iż się nazywa Kochanke i iż myśli iść do Borowieckich Holen drów pod Kurnikiem odwiedzić krewnych swoich.

Dotychczasowe, śledstwa względem osoby zmarłego i względem mieysca, zkąd pochodzi, bezskutecznemi zostały.

Dla tego podaiąc to do publiczney wiadomości, wzywamy krewnych i przynależących zmarłego, ażeby nam o stosunkach życia iego dotyczących się w przeciągu czterech tygodniach donieśli.

Buin, dnia 5. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachting. Jum bffentliz chen Verkauf des zu dem Agneta und Korenz Kabzaschen Machlasse gehörigen Mobiliare, besiehend aus verschiedenen Wirthschaftsgeräthschaften, so wie verschiedenem Hornvieh, haben wir einen Termin auf den 3. Januar s. Vorzmittags um 9 Uhr in loco Kubeczki anz beraumt, zu welchem wir die Kaussustigen mit der Versieherung hiermit einzladen, daß dem Meistbietenden der erstaufte Gegenstand gegen gleich baare Bezahlung zugeschlagen und verabsolgt werden wird.

Ramitich, ben 26. November 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastationspatent. Zum bfefentlichen Verkauf des hieselbst unter Mo. 56. und 57. in der Berliner Vorsstadt belegenen, den Remussehen Ehezleuten gehörigen Grundstücks, haben wir einen neuen Termin auf den 14. Januar f. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir die Kaussussigen, mit hinse weisung auf die Posener Intelligenzblätzter No. 223. 248. und 263 hiermit einzladen.

Ramitich, den 3. December 1832. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Woiktalcitation. Nachdem heute über den Nachlaß bes zu Jankow zales inn verstorbenen Rrügers Stanislaus Amiec, auch Gmur und Gmurowski genannt, so wie seiner Chefrau Elisabeth Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży mobiliaru, składaiącego się z różnych sprzętów gospodarskich i różnego bydła rogatego, do pozostalości Agniszki i Wawrzyna Kabzów przynależącego, wyznaczyliśmy Termin na dzień 3. Stycznia r. p. o godzinie 9. w mieyscu w Kubeczkach, do którego kupuiących ztem zabezpieczeniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey daiącemu zalicytowany przedmiot za gotową zaplatę przybity i wydany zostanie.

Rawicz, d. 26. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

Patent subhastacyjny. Do publiczney sprzedaży domu tu w mieyscu pod liczbą 56. i 57. na Berlinskim przedmieściu sytuowanego, małżonkom Remus przynależącego, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 14. Stycznia r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu urzędowania naszego, do którego ochotę do kupna maiących wskazaniem na Intelligenzblatt poznańskie Nro. 223. 248. i 263. ninieyszem wzywamy.

Rawicz, d. 3 Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju,

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po zmarłym w Jankowie zaleśnym karczmarzu Stanisławie Kmieciu także Gmur i Gmurowski nazwanym, iakoli też po żonie iego gebornen Bestry, ber erbschaftliche Lisquidations Prozes eröffnet worden ist, fordern wir die unbekannten Gläubiger der gevachten Seleute auf, sich spåtes stend im Termine den 25. Januar 1833 um 9 Uhr vor dem Deputirten Referendariud v. Karezewöli mit ihren Unsprüchen entweder personlich oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiesigen Justiz-Commissarien Landgerichts Aath Gregor und Justiz-Commissions Kath Piglossewicz vorgeschlagen werden, bei und zu melden.

Die, welche solches unterlassen, werben ihrer etwauigen Vorrechte verlustig erklärt, und nit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Vefriedigung ber sich meldenden Stäubiger von der Masse noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Rrotoschin, ben 17. Oktober 1832. Fürstlich Thurn- und Taxissches Kürstenthums-Gericht.

Elżbiecie z Bestrych process spadko. wo - likuidacyiny dziś otworzonym został, przeto wzywamy niewiadomych wierzycieli małżonków wspomnionych, aby naypóźniey w terminie dnia 25. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9téy przed naszym delego. wanym Referendaryuszem Ur. Karczewskim osobiście lub przez pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Sędziego Ziemiańskiego Gregora i Konsy. liarza Pigłosiewicza przedstawiamy, z pretensyami swoiemi u nas się zglosili. Ci, którzy tego nie uczynia, zostana mogących mieć praw pierwszeństwa za pozbawionych uznani, i z pretensyami swemi do tego tylko odesłani, co po zaspokoje. niu zgłoszonych się wierzycieli z massy się ieszcze pozostanie.

Krotoszyn, d. 17. Paździer, 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd

Xięstwa.

Sammtliche, 47,515 Thaler betragende Antrittögelder der Lebensversicherungsbank f. D. in Gotha werden mit Anfang nachsten Jahres den Betheiligten zurückgezahlt. Auch wird dann überhaupt kein Antrittögeld mehr entrichtet. Perfonen, die dieser nüglichen Anstalt, welche bereits über 7 Millionen Thaler Bersicherungskapital zählt, beizutreten wünschen, mögen sich wenden an

C. Muller & Comp. in Pofen. Apoth, Förster in P. Lissa. T. F. J. Musenberg in Offrowo. J. L. Tiege in Schönlanke. Unzeige für Upotheker. Das rege Interesse, welches sich von vielen Seiten für mein Institut ausgesprochen, und das sichtliche Gedeihen desseiden bestimmen mich, der neuen Lehranstalt auch für die Zukunft meine besten Kräfte zu widmen. Ich zeige daher hiermit ergebenst an, daß zu Ostern 1833 wiederum einige Pharmaceuten, die sich ihrer Studien und Staatsprüsung wegen nach Berlin begeben wollen, in meinem Hause Aufnahme sinden konnen. — Die Bedingungen, welche ich auf posifreie Briefe gern mittheile, sind so gestellt, daß es fast unmöglich ist, hier auf eine bill ig ere und anständigere Weise zu subsssieren. — Ueber die Tendenz des Instituts sindet sich übrigens das Ausführliche in dem von mir herausgegebenen Verliner Jahrbuche für die Pharmacie von 1833.

Berlin, im December 1832. Profeffor Linbes.

Runst-Unzeige. Indem ich einem hochzuverehrenden Publikum für den mir geschenkten zahlreichen Besuch meinen verbindlichsten Dank sage, beehre ich mich, hiermit ergebenst anzuzeigen, daß mein Wach big uren=Rabin et im Uhlfängerschen Hause, Wronkerstraße, nun noch bis Sonntag Abends um 10 Uhr geöffnet bleibt. Entrée 2½ Sgr. — Sollte sich Jemand geneigt finden, mir mein Wachssiguren=Rabinet abzukaufen, so bitte ich, mit mir dieserhalb in Unterhamtelung zu treten. — Auch habe ich zwei Wagenpferde (Rappen) zum Verkauf.

Pofen, den 19. December 1832. Bittwe Bohn fedt.

Der Conditor J. Freundt zu Posen und Kosten empfiehlt zum bevorstehme ben Weihnachtöfeste seine Fabrifate, Konigsberger Marcipan, und verschiebene andere Zuckerwaaren zu den billigsten Preisen.

Geräucherte Schinken find zu verkaufen No. 30. auf dem Graben im Treppmacherschen Grundstück.

Pomiędzy Szremem a Rawiczem zginął wyżeł biały z ciemnemi łatami. Nie iest zdatny do pola, lecz iako pamiątkę z ostatniey kampanii, życzy sobie właściciel go dostać w Boguszynie pod Xiążem, i ofiaruie trzy talary oddawcy.